## Posener Intelligenz-Blatt.

## Dienstag, ben 24. Mai 1831.

Angekommene Fremde vom 21. Mai 1831.

Hr. Hanptmann v. Plehwe, I. in No. 141 St. Martin; Hr. Gutebeficer v. Cieledi aus Wierzchaczewo, I. in No. 3 St. Martin; Frau Gutebeficerin von Chlapoweka aus Sowinicc, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutebesitzer Zieslinski, I. in No. 172 Wilhelmöstraße; Hr. Gutebesitzer Skalaweka aus Niewierz, Hr. Doktor Gloger aus Schrimm, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Ober-Kontrolleur Virkholz aus Chodzicza, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Dekonom Pascal aus Oltorowo, I. in No. 20 St. Abalbert.

## Den 22. Mai.

Hr. Erbherr Chlapowski aus Bonikowo, Hr. Erbherr Koczorowski aus Jaskin, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Erbherr Binkowski aus Babin, I. in No. 175 Wassertraße; Hr. Erbherr Kurczewski aus Kowalewo, I. in No. 243 Brestlauerstraße; Hr. Erbherr Rogalinski aus Piersko, Hr. Pachter v. Suchodolski aus Konin, I. in No. 251 Brestlauerstraße; Frau Gutsbesitzerin v. Mycielska aus Gonieß, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Kalkstein aus Mieliczyn, I. in No. 172 Wilhelmsstraße; Frau Land-Gerichts-Direktorin Lehmann und Hr. Einsnehmer Elsner aus Gnesen, I. in No. 23 Walischei; Hr. Oberförster v. Unruh aus Ziemlin, Hr. Bürgermeister Nosinski aus Gräß, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Handelsteute J. Kassel, M. Abraham und M. Spando aus Myczywol, I. in No. 350 Judenstraße.

Bekanntmachung. Alle diejeni= gen, welche an die von bem Sulfdere= futor Johann Swigtfowsfi bei bem Ro= nigl. Friedensgerichte gu Camter beftell= te Caution von 200 Rthlr. Unipruche au haben vermeinen, werden gur Geltenb= machung berfelben zu bem auf ben 28. Juni c. bes Bormittage um 9 Uhr vor bem Land-Gerichte-Rath Gulemannn in unferm Inftruftionszimmer anberaumten Termine hiermit borgeladen, unter ber Berwarnung, daß fie im Ausbleibungsfalle mit ihren Unspruchen werben pra= clubirt werben, und bie Caution bier= nachst bein zc. Swigtfowefi gur freien Disposition guruckgegeben werden wird.

Pofen den 24. Januar 1831,

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Wszyscy, ktorzyby do kaucyi exekutora pomocniczego Jana Swiątkowskiego w Król. Sądzie Pokoiu w Szamotułach, wilości 200 Tal. złożoney, pretensye ro. scić mogli, wzywaią sią ninieyszém, aby pretensye te w terminie na dzień 28. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana przed K. S. Z. Culemann wizbie naszéy instrukcyinéy wyznaczo. nym, zameldowali, pod tem zagro. żeniem, iż w razie niestawienia się z swemi pretensyami wykluczeni zosta. ną a kaucya powyższa exekutorowi Swiatkowskiemu do iego dyspozycyi zwróconą będzie.

Poznań dnia 24. Stycznia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Editralcitation. Alle diejenigen, welche an ber, burch ben ehemaligen Land = Gerichte = Executor Johann Buffe hiefelbft bestellten, Dienft = Caution bon 200 Mthlr., welche auf bem, bem Mul-Iermeifter Michael Buffe gugeborigen, im Dorfe Wierzenica Pofener Arcifes beleges nen Muhlengrundstud haftet, Unsprüche ju haben glauben, werden hiermit gur Un= melbung und Machweifung berfelben, ju bent, auf ben 5. Juli c. Bormittags um 10 Uhr, por bem Deputirten gand= Gerichte-Referendarius Guttinger in uns ferm Inftruktions Zimmer anbergumten Termine unter ber Verwarnung vorgela= ben, baß fie bei ihren Ausbleiben mit

Zapozew edyktalny. Wszyscy, którzy do kaucyi służbowey byłego Exekutora tuteyszego Sadu Ziemiańskiego Jana Busse w summie 200 tal. złożoney na młynie w wsi Wierzenice w Powiecie Poznańskim położonéy, a mlynarzowi Michalowi Busse należącey się zabezpieczoney, pretensye iakowe mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszém, aby celem zameldowania i usprawiedliwienia takowych w terminie na dzień 5ty Lipca r. b. o godzinie Iotéy zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Suttinger w izbie naszéy instrukcyinéy wyallen ihren Ansprüchen an die Caution bes Johann Busse präcludirt, die Caustion demselben zurückgegeben, und sie nur an die Verson desselben werden verswiesen werden.

Pofen ben 31. Januar 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

znaczonym zgłosili, z tém atoli ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się z wszelkiemi pretensyami do kaucyi Bussego oddalonemi, i wprost do osoby onegoż odesłanemi zostaną, kaucya zaś Bussemu zwróconą będzie.

Poznań d. 31, Stycznia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Steckbrief. Der Anecht Joseph Kaleta ist der Berübung eines Diebstahls verdächtig. Uncrachtet aller Nachforschungen kann ber jetige Aufenthalt desfelben nicht ermittelt werben.

Sammtliche Königliche resp. Militairund Civil-Behörden werden dienstergebenst ersucht, auf den unten naher beschriebenen Inculpaten vigiliren, ihn im Betretungefalle verhaften und an und abliefern zu lassen,

Signalement, bes Joseph Kaleta.

- 1) Namen, Joseph Raicta;
- 2) Geburteort, Ludgiefo;
- 3) Aufenthalteort, unbestimmt;
- 4) Religion, fatholifch;
- 5) Alter, 31 Jahr;
- 6) Große, 5 Fuß 5 3011;
- 7) Haare, braun;
- 8) Stirn, bedeckt;
- 9) Augenbraunen, braun;
- 10) Augen, grau;
- 11) Daje, mittel;
- 12) Mund, proportionirt;

List gończy. Józef Kaleta parobek stał się podeyrzanym popełnienia kradzieży. Pomimo vsiłowań, miesce teraźnieyszego pobytu iego nie może być wyśledzonem.

Wszelkie władze Królewskie tak woyskowe iako i cywilne wzywaią się, iżby na obwinionego baczne dały oko, go w razie zdybania przytrzymać, i nam odstawić zechciały.

## Rysopis, Jozefa Kalety.

- 1) Imie i nazwisko, Józef Kaleta;
- 2) mieysce urodzemia, Ludzisk:
- 3) mieysce pobytu, niestałe;
- 4) wiara, katolicka;
- 5) wiek, 31 lat,
- 6) wzrost, 5 stóp 5 cali;
- 7) wlosy, brunatne;
- 8) czoło, pokryte;
- 9) brwi, brunatne;
- 10) oczy, siwe;
- 11) nos, średni;
- 12) usta, mierne;

- 13) 3ahne, gut;
- 14) Bart, blond;
- 15) Rinn, rund;
- 16) Gefichtebildung, langlich;
- 17) Gefichtefarbe, gefund;
- 18) Statur, unterfett;
- 19) Sprache, polnisch;
- 20) befondere Rennzeichen, an ber linken Sand frummen Finger.

Die Bekleidung ift nicht bekannt. Roronowo ben 6. April 1831.

Ronigliches Inquifitoriat.

- 13) zęby, dobre;
- 14) broda, blond;
- 15) podbrodek, okragły;
- 16) skład twarzy, podługowaty;
- 17) cera twarzy, zdrowa;
- 18) sytuacya, podsiadła;
- 19) mowi tylko popolsku;
- szczególne oznaki, u lewéy ręki ma krzywe palce.
- Odzież nie iest wiadoma.

Koronowo dnia 6. Kwietnia 1831. Królewski Inkwizytoryat,

Mit Genehmigung bes Königlichen General-Post-Umts ist von der rebibire ten Stadte-Ordnung, zu größerer Bequemlichkeit des Publikums, eine Druck-Aussgabe in Taschen-Format veranstaltet worden, welche auf guten weißen Schreibe Papier und brochirt zu 5 fgr. das Eremplar von sammtlichen Post-Unstalten der Monarchie bezogen werden kann. Da der Ertrag davon den bedürftigen Familien ausgerückter Landwehr-Manner zu Gute kommt, für welchen Zweck schon vorläufig 500 Athle. aus dem Gewinne vertheilt werden; so macht das unterzeichnete Komtoir die wohlgesinnten Staats-Bürger auf dies Unternehmen ausmerksam.

Berlin ben 17. Mai 1831.

Debite Romtoir der Allgemeinen Gefeg=Sammlung,

Sontag ben 21. Mai zum erstenmal Gartenmusik im Schilling und wird bei gunstiger Witterung an jedem Sontage von 3 bis 6 k Uhr statt finden. Ehlere, im Schilling.